# Amtsblatt Jemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. Oftober 1866.

sadzie przedsięwzieta zostanie.

25. Października 1866.

(1796)Obwieszczenie.

Nr. 14225. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem, że celem ściągnienia dla pani Julii Tymińskiej wygranej przeciw masie spadkowej ś. p. Wacława Dewicza sumy 1000 złr. mon, konw. czyli 1050 zł. w. a. z procentami od 28. kwietnia 1857 do 16. marca 1860 po 6proc., a odtad az do rzeczywistej wypłaty po 5 procent. rachować się mającemi, tudzież kosztami sądowemi 11 zł. 30 kr. wal. a. i 140 zł. 13 kr. w. a. egzekucyjna licytacya połowy dóbr Albinówki w cyrkule Kołomyjskim położonych, ś. p. Wacława Dewicza własnych, w jednym terminie, t. j. dnia 20go grudnia 1866 o godzinie 10tej rano pozwala się, która w tutejszym

Jako cena wywołania stanowi się wartość szacunkowa 16649

zł. 70 kr. w. a., zaś jako wadyum kwota 1660 zł. w. a.

Gdyby ta połowa débr Albinówka w tym terminie wyżej lub za cenę szacunkowa sprzedaną być nie mogła, natenczas i poniżej ceny szacutkowej, jednakże tylko za takową cenę, któraby na zaspokojenie wszystkich kredytorów hypotekowanych wystarczyła, sprzedaną będzie.

Na wypadek, gdyby polowa tych dobr w tym terminie powyższym sposobem sprzedaną być nie mogła, celem ułożenia nlatwiających warunków wyznacza się termin na dzień 20. grudnia 1866 o godzinie 4tej popoludniu, na którym wierzyciele hypotekowani stanąć mają, gdyż inaczej nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych uważani będą, poczem czwarty termin licytacyi rozpisany zostanie.

Wykaz hypoteczny i akt detaksacyi mogą być w registraturze

sądowej przejrzanemi.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiają się obie strony i wierzyciele intabulowani, zaś wierzyciele, którymby niniejsza uchwała i dalsze z jakiejbądź przyczyny doreczonemi być nie mogły, przez ustanowiorego im kuratora w osobie pana adwokata Roseuberga ze substytucyą pana adwokata Dra. Kwiatkowskiego zawiadamiają się.

Stanisławów, dnia 1. października 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 1681. C. k. urząd powiatowy jako sad w Stryju podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iz na zaspokojenie wywalczo. nej przez Nastko Patrach przeciw Jakobowi Schmidt sumy 458 zł. 32 cent. w. a. (z większej 795 zł. 40 c. w. a.) obecnie do sukcesorki Anny Patrach należącej, z procentem zwłoki 4proc. od sta od dnia 1. grudnia 1864 biezącym, kosztów sporu i egzekucyi 8 zł., 5 zł. i 24 zł. 16 cent. wal. austr., publiczna przymusowa przedaż realności pod Nrem. 96 w Dulibach połozonej, dłużnika Jakóba Schmidta własnej, w trzech terminach, a to na dniu 15. listopada 1866, dnia 29. listopada 1866 i dnia 6. grudnia 1866, kazdego razu o godzinie 10tej zrana w tutejszym c. k. sądzie powiatowym odbędzie się.

Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa tej realności w kwocie 826 zlr. 70 cent. w. a. -- a chęć kupienia mający obowiązany jest złożyć do rak komisyi przed rozpoczęciem licytacyi kwotę 82 zł. 68 c. wal. a. na zakład czyli wadyum gotówka, w książeczkach galic. kasy oszczędności, albo w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego albo w publicznych papierach rządowych, ostatnie dwa podług najnowszego kursu Gazety urzędowej Lwowskiej, które to wadyum nabywcy, jeżeli w gotowiźnie złozone, bedzie w pierwszą część ceny kupna wliczone a incym współ-

licytantom zaraz po licytacyi oddane będzie.

Resztę warunków licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć można.

Z c. k. sadu powiatowego. Stryj, dnia 30. sierpnia 1866.

Ronfure.

Dr. 10044. Pofterpedientenftelle in Tuchow gegen Bertrages abschluß und Kangion ven 200 fl.

Bezüge bes Pofterpetienten 126 fl. Bestallung, 30 fl. Amtepauichale 550 fl. Bothenrauschale jahrlich für Unterhaltung tag ider Bo-thenfahrten von Tuchow nad Tarnow und retour.

Gefude find unter tofumenirter Radmeifung bes Altere, Bobl. verbal ene, ter tieberigen Beftaftigung und Bermogeneverhaltniffe und zwar von bereite in öffentlichen Dien en ft benden Bemerbein im Weue ihrer Amterorstebung von soften Benerbern ober im Weie ber auftandigen politischen Beborbe binnen 3 Bochen bei ber f. t. Pofts birefgion Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Poft-Direfgion. Lemberg, am 17. Oftober 1866.

Rundmachung.

Mr. 10181. Die f. f. Posterpedizion Willamowice und ihre Berbindung mit dem Bahnhof Jawisowicze, deren bereits auf ten 16. Juli I. J. fengesett gemejene Aftivirung laut hieramtlichen Runde machung vom 10. Juli 1866 fistirt werden mußte, tritt nun mit Iten November 1866 in Wirkjamfeit.

Bon ber f. f. galig. Post Direkzion.

Lemberg, am 21. Oftober 1866.

(1804)E dift.

Mr. 2337. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht in Turka wird befannt gemadt, daß über Unfuchen bes Samborer f. f. Rreiegerichtes boto. 31. Augunt 1866 3. 8819 jur Ginbringung ber Wechfelforderung bes David Feiler im Betrage von 210 fl. oft. D. fammt 6% Intereffen vom 4ten Janner 1861 und Gerichtefonen pr. 3 fl. 49 fr., 3 fl. 12 fr. und 4 fl. 50 fr. bie erefutive öffentliche Feilbiethung ber bem Itzig Gleicher geborigen, in Turka unter Dr. 344 liegenden, feinen Sabulaitorper bilrenden Realitat bei biefem f. f. Rreie. gerichte am 29. November, 27. Dezember 1866 und 24. Janner 1867 um 10 Uhr Cormittage, und zwar beim erften und zweiten Termine nicht unter dem ale Ausrufepreife bestimmten Schapungewerthe von 552 fl. on. Wihr., hingegen beim tritten Termine auch unter bem Chabunasmertte und um jeden Preis gegen Angeld im baaren Betrage von 55 fl. oft 2B. vorgenommen merben wird.

Der Schähungsaft und die Licitagionebedingungen fonnen in ber gerichtlichen Registratur eingeschen oder in 21b drift erhoben merden.

Bom f. f. Begirksamte als Gerichte.

Turka, am 6. Oftober 1866.

G d i f t.

Dro. 45136 ex 1866. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen ofts galig ichen Rriegebarlebene : Obligationen lautend auf ten Ramen: Rudniki, Unterthanen Zaleszczyker u. Kolomeaer Kreiscs, Mr. 14746 ddto. 14. Mare 1799 über 22 fl. 32 1/8 fr. ju 5% aufgefordert, tie obbeschriebene Obligazion binnen Ginem Johre, 6 Bochen und 3 Sagen tem Gerichte um fo gewiffer vorzuweifen, micrigens nach Berlauf der obigen Frift folche amortifirt werden wird.

Lemberg, am 6. Oftober 1866.

Lizitazione-Kundmachung. (1808)

Mro. 1239. Rachtem bie im Amteblatte ter Lemberger Beitung Mro. 219, 220 und 221 unterm 20ten v. M. ausgeschriebene, am 16ten d. M. vorgenommene Offeriverhandlung megen Beraußerung von 94 Beninern Cfartpapier und gegen 101 Beniner Brudftude von Reichsgesethlättern, bas ermunichte Refultat nicht ergeben hatte, so mird megen Veräußerung biefer Papierso ten unter ben nämlichen Bedingungen eine mundliche Ligitagion am 6. November b. 3. um 10 Uhr Boimittage von ber f. f. Ctatthalterei-hilfeamter-Dire'gion im Umtegebäude ber f. f. galig. Statthalterei, 2. Stod abgehalten

Die Ligitationebedingnisse können somobl vor als auch am Ligitagionetage eingesehen merden, und ce mird nur bemerkt, daß bie Ligitagionaluftigen ein Babium mit Gedezig Gulben bit. B. beigubringen haben, und bog mahrend ber mundlichen Ligitagion auch ichtiftliche mit einem gleichen Barium belegte Offerten, in melden jedoch austructlich angeführt werren muß, daß rem Anbothfieller bie Ligitagionebedingniffe befannt find und bag biefelven fich folden uns bedingt unterziehen, angenommen merten.

Rach tem Abichluße ber mundlichen Ligitagion merben feine

Offerten angenommen.

Bon der f. f. Ctatthalterei - Silfsamter . Direfgion. Lemberg, am 22. Oftober 1866.

(1812)

Nr. 5089. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu Jana Onysz-kiewicza i Piotra Karnickiego z życia i miejsca pobytu niewiadomych lub tez spadkobierców tychże z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych, uwiadamia, że na prośbę Piotra Kwaśniewskiego rezolucya tutejszego sadu z dnia 20. p. zdziernika 1866 do 1. 5089 na ekstabulacye sum 33 dukatów holl, i 300 złp. na rzecz Japa Onyszkiewicza i Piotra Karnickiego haer, tom. 4. pag. 482 pos. 15. on, zaprenotowanych ze stanu hiernego realności pod 1. konskrypc. 159 w mieście Jarosławiu położonej, zezwolono, rezolucyę zaś dotyczącą kuratorowi tutejszemu adwokatowi Drowi, p. Myszkowskiemu doreczono.

Jarosław, duia 20. października 1866.

Rundmachung. (1809)

Dr. 3236. Das f. f. Begirfsamt ju Mielnica bringt jur allgemeinen Renninif, daß die f. f. Grundloften : Ablofunges und Regus lirunge . Lofal = Rommiffion ju Zaleszczyki mit bem Defrete vom 12. b. M. Babl 254 tem abn efenten und tem Bohnorte nach unbefann-ten Tabular-Eigenthumer bes Untheils in Filipkowce Mathias Paradowski - Behufe ber Durchführung ter diefen Guteantheil betref. fenden Grundlaften = Ablofunge und Regulirunge = Berhantlungen, den dortigen Guteantheils : Befiger Leon Krauss zum Rurator be-

Der abwesente Mathias Paradowski mird temnach aufgeforbert, binnen 90 Tagen die etwaigen Behelfe, welche diefer Merhandlung bienlich fein konnten, bem aufgestellten Kurator mitzutheilen, ober für fich einen anderen Bebollmächtigten ju bestellen und folchen ber genannten Kommission zu Zaleszezyki namhaft zu machen, ober aber fich bei berfelben perfonlich zu melben, widrigens diefe Berhandlung

mit dem aufgestellten Rurator durchgeführt werden wird.

Vom f. f. Bezirksamte. Mielnica, am 16. Oftober 1866.

## Obwieszczenie.

Nr. 3236. C. k. urząd powiatowy w Mielnicy podaje do powszechnej wiadomości, że dla nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Mateusza Paradowskiego, właściciela części tabularnej w Filipkowcach — dekretem c. k. komisyi do zniesienia i uregulowania ciężarów gruntowych w Zaleszczykach z dnia 12go b. m. l. 254 w celu przeprowadzenia urzędowania względem służebnictw na tejże części tabularnej ciężących, został tamtejszy posiadacz części pan Leon Krauss jako kurator ustanowiony.

Wzywa się zatem nieobecnego Mateusza Paradowskiego, ażeby w przeciągu 90 dni dokumenta, które do tej pertraktacyi służyć mogą, ustanowionemu kuratorowi udzielił lub sobie innego pełnomocnika obrał i tejze komisyi przedstawił, albo sam do tej komisyi się jawił, inaczej ta pertraktacya z ustanowionym kuratorem

przeprowadzoną zostanie.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Mielnica, dnia 16. października 1866.

Mr. 46027. Bom f. f. Lemberger Lantesgerichte werben bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen am 1. Mai 1859 fällig gewordenen Rupons über 12 fl. 30 fr. RM. von der Grundentlaftunge = Obligazion Nro. 3579 über 500 fl. aufgefordert, ten obigen Rupon binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um fo gemiffer vorzuweisen, mibrigens folder nach Berlauf ber obigen Frift amortifirt merden mirb.

Lemberg, am 6. Oftober 1866.

## Edykt.

Nr. 46027. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszym edyktem posiadaczy kupona na dniu 1go maja 1859 zapadłego na 12 zł. 30 kr. mon. konw. z oblicyi indemnizacyjnej Nr. 3579 na 500 zł. opiewającej, aby wzmiankowany kupon w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni sadowi tem pewniej okazali, ile że w razie przeciwnym po upływie terminu przepisanego takowy amortyzowany bedzie.

Lwów, dnia 6. października 1866.

Ankundigung.

Mro. 3176. Von Ceite bes f. f. Begirfeamtes Staremiasto wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Staremiastoer ftäbt. Brant= wein-, Bier- und Methpropinazion auf die Beitperiode com 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1869 eine öffentliche Lizitazionsverhandlung im Umtegebaube bes Staremiastoer Stadtgemeindeamtes am 23. Oftober 1866, und im Falle felbe ungunftig ausfallen follte, eine zweite am 6. November 1866, bann bie britte am 27. November 1866 um 9 Uhr Vormittage abgehalten werden wird.

Bum Ausrufspreise wird ber gegenwärtige Pachtschilling mit 4504 fl. öft. 28. angenommen, wovon der Ligitant 10%, baber ben Betrag 450 fl. 40 fr. oft. B. im Baren, in Sparkaffebucheln, in galizischen Pfandbriefen oder in Staatsschuldverschreibungen, berechnet im Werthe nach dem bestehenden Kurfe als Badium bei ber Ligita-

zionskommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche wohlgestegelte, mit dem Nadium und sonstigen vor= geschriebenen Erforderniffen versehenen Offerte werden im Buge und vor dem Abschluße ber mundlichen Ligitazionsverhandlung angenommen

Die Ligitagionsbedingnisse werden vor der Ligitagion fundges macht, fonnen aber auch früher beim Stadtgemeindeamte eingefehen

Staremiasto, am 2. Oftober 1866.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 3176. C. k. urząd powiatowy czyni niniejszem wiadomo, iż w celu wydzierżawienia miejskiej propinacyi wódki, piwa i miodu w Staremmieście na przeciąg czasu od 1. stycznia 1867 do końca grudnia 1869, ustna licytacya publiczna w urzędzie miejskiej gminy w Staremmieście na dniu 23. października 1866, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 6. listopada 1866, a na ostatek trzecia 27. listopada 1866, każdocześnie o 9tej godzinie z rana się odbędzie.

Cenę wywołania stanowić będzie teraźniejszy czynsz dzierżawny w summie 4504 zł. w. a.; licytować chcący ma 10% po-

wyższej summy w kwocie 450 zł. 40 c. w gotówce, w książeczkach kasy oszczedności albo tez w galicyjskich listach zastawnych lub w obligacyach rządowych w wartości podług patenczas istnieć będącego kursu jako wadyum przy komisyi licytacyjnej złożyć.

Oferty pisemne, które przez komisye licytacyjne w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyi odbierane będą, mają być dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepisom odpowiadające.

Warunki licytacyi beda ogłoszone przed rozporzeciem licy-

tacyi, lecz nogą też i pierwej być przejrzane.

Staremiasto, doia 2. października 1866.

G d i f t. (1801)

Mrc. 12206. Con dem f. f. Kreisgerichte in Tarnopol mird ber abmefenten und tim Wohnorte nach unbefannten Frau Angela Kowalska mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag unter Ginem gur Einbringung ber Wechselfumme von 1576 fl. RD. ober 1654 fl. 80 fr. öst. 28., der Gerichtekosten von 2 fl. 35 fr. R. M. ober 2 fl. 71 fr. öft. W., ter früheren Gretugionefosten von 2 ft. 26 fr. R. M. ober 2 fl. 551/2 fr. oft. M. und 9 fl. 27 fr. R. M. oter 9 fl. 92 fr. öft. 2B. Die Ausbehnung ber mit tem Beicheibe bes f. f. ftabtifch= belegitten Begirfegerid tee vem 29. Augun 1858 g. 3118 in ber Rechtssache ter minderj. Kinder des Franz Richter gegen Frau Angela Kowalska megen Zahlung von 500 fl. R. Di. f. N. G. bewilligten und in Folge bezirkegerichtlichen Befdeites vom 26. April 1859 3. 2446 vollzogenen exekutiven Schätzung ber, ber Frau Angela Kowalska gehörigen Realitat Diro. 706 in Tarnopol gu Gunften der Berlaffenschaft bes Majer Byk bewilligt und ter bezügliche Bescheid bem gleichzeitig in ber Perfon bis Ern. Abvokaten Dr. Schmidt mit Eubstituirung bes hrn. Abrokaten Tr. Weisstein bestellten Rurator zugestellt morten ift.

Tarnopol, am 10. Oftober 1866.

(1814)E dykt.

Nr. 11872. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w celu ściągnienia sumy wekslowej przez Fani Bardach przeciw Józefowi i Aleksandrze Jakubowskim wywalczonej w ilości 250 zł. w. a. z odsetkami po 6% od dnia 12. kwietnia 1865 bieżącemi i kosztami w ilości 17 zł. 18 kr., 5 zł. 37 kr. i 17 zł. 37 kr. a. w. egzekucyjna sprzedaż sumy 30000 zł. a mianowicie 20000 zł. w obligacyach indemnizacyjnych i 10000 zł. wal. a. tytułem posagu i sprawy dla Wej. Aleksandry z Micewskich Jakubowskiej na dobrach Łopuszka mała w obwodzie Brzeżańskim położonych, Dom. 238. pag. 294. n. 83. on. intabulowanej dozwala się, która to licytacja przez delegowanego c. k. notaryusza p. Frankowskiego w Przemyślu przedsiewzieta będzie.

Do przeprowadzenia tej sprzedaży publicznej wyznacza się trzy termina, a to na dzień 26. listopada 1866, 20. grudnia 1866 i 21. stycznia 1867, każdą razą o godzinie 10tej przed południem.

1. Cenę wywołania stanowi wysokość tej sumy, mianowicie 20000 zł. w obligacyach indemnizacyjnych galic. czyli w gotówce podług kursu dnia poprzedzającego terminowi licytacyjnemu, zanotowanego w urzędowej Gazecie lwowskiej, tudzież suma 10000 zł.

2. Chęć kupna mający obowiązany jest złożyć do rak komisyi sądowej tytułem wadyum 5% od całej sumy bądź w gotówce, bądź w listach zastawnych galicyjskich, bądź w obligacyach inde-mnizacyjnych podług kursu dnia poprzedzającego terminowi licyta-

cyjnemu, zanotowanego w urzędowej Gazecie lwowskiej.

Otem się strony sporujące i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to znajomych do własnych rak, z miejsca pobytu niewiadomych zaś i wszystkich tych, którzyby po dniu 26go lipca 1866 do tabuli weszli, lub którymby uchwała licytacyc rozpisująca albo niewcześnie albo z jakiegobądź powodu wcale niebyła doręczoną, do rak p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego, którego się niniejszem za kuratora z substytucya p. adwokata Dra. Zasławskiego ustanawia, tudzież przez edykta zawiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 27. września 1866.

G d i f t.

Mr. 56290. Bom f. f. Lemberger Landes= als Sandelsgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Johann Herschmann mite telft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Emil Haudek hiergerichts unterm 17. Oftober 1866 j. 3. 56290 eine Babs lungsauflage pto. 200 fl. öft. 2B. erwirft.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Johann Herschmann uns befannt ift, so hat das Lemberger f. f. Lanteegericht zu beffen Ber= tretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen gantes-Aldvokaten Herrn Dr. Meciński mit Cubstituirung bes herrn Landes Advokaten Dr. Sermak ale Rurator bestellt, mit welchem die ange-

brachte Rechtssache nach Wechselrecht verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem Landesgerichte anzugeis gen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsäusmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg am 17. Oftober 1866.

Mro. 7594. Bom f. f. Kreisgerichte Przemysl wird fundgemacht, daß jum 3wede ber Befriedigung der mit dem 1. Juli 1862 20.338 fl. 50 fr. R. M. oder 21.355 fl. 771/2 fr. öft. W. (nach Bezahlung ber zwei folgenden Raten), eigentlich blos 19.686 ft. 44 fr. R. M. ober 20.671 fl. 7 fr. oft. W. betragenden Forterung ber gali. Kreditanstalt sammt ben 4% von bemselben Tage an zu berechnenden Zinsen, so wie sammt ben von den einzelnen fälligen, in halbjärigen fleinen Summen 565 fl. R. M. oder 593 fl. 25 fr. oft. 2B. vom 1. Juli 1864 ausfiehenden Raten, fur jede einzelne fällige Rate vom Verfallstage bis jum Tage ber erfolgten Bezahlung ju 4% ju berechnenden Bergugeginfen, - jedoch nach Abzug ber vielleidt auf Rechnung tiefer Forterung bezahlten Summe fo wie ber früher im Betrace von 18 fl 37 fr. oft. M. uid gegenwärtig im Betrage von 17 fl. 5 fr. oft. M. zuerkannten Koften, die exekutive Beilbiethung ber im Przemysler Rreife gelegenen, gum Grefuten Ladislaus Janicki, gehörigen Guter Stubno, welche mit dem Befchluße bes f. f. Landekgerichtes in Lemberg vom 27. September 1864 Bahl 36427 bewilligt murbe, in drei Terminen, namentlich am 26. November 1866, am 14. Jänner 1867 und am 11. Februar 1867, jebesmal um 10 Uhr Bormittags bei biefem f. f. Sreisgerichte unter nachstehenben mit h. g. Beicheite vom 28. Dezember 1864 8. 11091 fundgemachten Bedingungen abgehalten merden miid:

1. Bum Auerufspreife tient ber beim Gemahren bee Darlebens angenommene Werth pr. 81.579 fl. 5 fr. R. M. ober 85.658 fl. 9 fr. öft. 28.

2. Jeber Raufluftige ift verpflichtet, ten gehnten Theil tes Ausrufepreifes im Betrage von 8160 ft. R. M. oter 8568 ft. oft. 2B. im Baren, in Buteln ter galig. Cparfaffe, in galig. fand. Pfandbriefen oter in galig. Grundentlaftunge Dbligagionen mit ben entfprechenben Ruponen nach bem Rurfe ter letten Lemberger Beitung, jedoch nie über den Mominalmerih teifelben, ju ganden ter Ligita= dionskommission als Angeld zu erlegen, welches dem Meistbiether in den Kaufschilling eingerechnet, ten lebrigen aber nach ber Ligitogion durückgestellt wird.

3. Für ben Fall, daß biese Guter in den zwei ersten Terminen menigftens um ten Ausrufspreis und am britten Termine um einen folden Preis, melder jur Dedung aller verhypothezirten Laften fammt Debengebubren ausreichen wurde, nicht verfauft werden follien, wird im Grunde SS. 148 und 152 ber G. D. und Rreisfdreibens bom 11. Ceptember 1824 3. 46612 ter Termin jur Ginvernahme ber Glaubiger behufe Bestimmung erleichternber Bedingungen auf ben 11. Februar 1867 um 4 Uhr Nachmittogs mit bem Bufate fest: Befett, bag bie Richterichienenen ale ber Dehrheit ber Stimmen ber Erfchienenen beitretend angesehen werden.

4. Den Raufluftigen ift es gestattet, ben Tabularextraft und ben Erträgniffausmeis diefer Guter fo wie bie Feilbiethungsbedingungen in ber h. g. Registratur burchzusehen ober in Abfchrift zu erheben.

Bon diefer Feilbiethung werden beite Theile, ferner die bem Mohnorte nach tefannten Sypothefareläubiger zu eigenen Sanden, tagegen bie bem Wohnorte nach unbefannten Rinder ber Anna Janicka und diejenigen Sypothekarglaubiger, beren Wohnort unbekannt ift, ale: Rose Salwer, Markus Reiss, Schrenzel Scheindel, fo wie biejenigen, benen ber gegenwärtige Befcheib entweder gar nicht ober nicht zeitlich genug zugestellt worben ift, und welche nach bem 3ten Upril 1866 in die Landtafel gefommen maren, ju Ganden bes in ber Person bes Sin. Landesadvokaten Dr. Reger mit Substituirung bes Grn. Landesadvofaten Dr. Madeyski beftellten Rurator fo mie durch Stifte verständigt.

Aus tem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 17. August 1866.

## Obwieszczenie.

Nro. 7594. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galic. Towarzystwa kredytowego z dniem 1. lipca 1862 summe 20.338 złr. 50 kr. m. k. czyli 21.355 zł.  $77^{1/2}$  kr. w. a. (po zapłaceniu dwóch następujących rat), właściwie tylko 19.686 złr. 44 kr. m. k. czyli 20.671 zł. 7 c. w. a. wynoszącej, wraz z prowizyą 4% od tego samego dnia liczyć się mającą, tudzież z prowizya zwłoki od pojedyńczych przypadłych rat w półrocznych równych kwotach 565 złr. m. k. czyli 593 zł. 25 c. w. a. od dnia 11. lipca 1864 zalegających, za każdą pojedyńcza zapadłą ratę od dnia przypadłości aż do dnia uiszczenia po 4% liczyć się mającą, z odtrąceniem wszakże zapłaconej może na rachunek tej wierzy-telności kwoty — nakoniec kosztów w kwocie 18 zł. 37 c. w. a. poprzednio, a obecnie w kwocie 17 zł. 5 cent. w. a. przyznanych exekucyjna sprzedaż licytacyjna dóbr Stubna w obwodzie Przemyskim położonych, do exekuta Władysława Janickiego należących uchwała c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 27. września 1864 do l. 36427 dozwolona w trzech terminach, mianowicie: dnia 26. listopada 1866, dnia 14. stycznia 1867 i dnia 11. lutego 1867, kazdego razu o godzinie 10tej z rana w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsięwziąść się mająca pod warunkami tutejszo-sądową uchwałą z dnia 28. grudnia 1864 do l. 11091 ogłoszonemi następującemi rozpisuje się:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu

pożyczki przyjęta w summie 81.579 złr. 5 kr. m. k. czyli 85658 zł. 4 cent. w. a.

2. Kazdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w summie 8160 złr. m. k. czyli 8568 zł. w. a. w gotowiznie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności, w 1stach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć sie mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć, któreto wadyum, w gotówce złożone, najwiecej ofiarujacemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwróconem zostanie.

3. Gdyby te dobra w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cenę Wywołania, a w trzecim terminie za taka cene. któraby na zaspokojenie wszystkich zahypotekowanych długów z należytościami wystarczała, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się w ślad §. 148 i 152 ust. sąd. i cyrkularza z dnia 11. września 1824 l. 46612 termin do wysłuchania wierzycieli względem utatwiających warunków na dzień 11. lutego 1867 o godzinie 4tej po poludniu z tym dodatkiem, że niestających tak uwazać sie bedzie, jak gdyby do wiekszości głosów stających przystapili byli.

4. Cheć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny i wyciag dochodów (Ertragnip . Ausmeis) tych dobr, tudzież warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub odpisać.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pobytu wiadomych do własnych rak, nakoniec dzieci z nazwiska nieznajome Anny Janickiej i wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Roze Salwer, Markusa Reiss, Schrenzla Scheindel -- równie jak i tych wierzycieli, którymby ta uchwała albo wcale nie albo w należytym czasie doręczona nie została i którzyby po dniu 3. kwietnia 1866 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata Dra. Regera z substytucya p. adwokata Dra. Madejskiego postanowionego i przez edykta zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 17. sierpnia 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3129. C. k. urzad powiatowy jako sad w Sanoku podaje do wiadomości, iż przedsięwzietą zostanie przymusowa publiczna sprzedaż realności spadkobierców ś. p. Jedrzeja Hryniewicza pod l. k. 86 w Sanoku, stanowiącej wedle Dom. I. pag. 115. n. 1. 2. haer. ciało tabularne celem zaspokojenia sumy 3937 zł. 50 kr. w. a. z p. n. na rzecz p. Jana Zarewicza w dwóch terminach, a to: na 13. listopada 1866 i na 14. grudnia 1866, kazdego razu o godzinie 10tej zrana w zabudowaniu sadowem, na których realność rzeczona tylko zwyż ceny szacunkowej 4858 zł. 90 kr. w. a. lub przynajmniej za owa cenę sprzedaną będzie.

Kupiciele obowiązani są tytułem wadyum sumę 486 zł. w. a.

przed rozpoczęciem licytacyi złożyć.

Akt oszacowania, ekstrakt tabularny i bliższe warunki licyta-

cyi przejrzeć można w registraturze.

Nakoniec zawiadamia sad spadkobierców ś. p. Jedrzeja Hryniewicza, o których niewiadomo czyli zyją i gdzie przebywają, a to: Jozefa Hryniewicza, Joanne Motasz, Domicele Marye dw. imion Sabine, Feliksa, Wincentego i Elzbicte Hryniewiczów, Ludwika Hryniewicza, Sabine Hryniewicz, Katarzyne Reinhart, Jana Kordys, nieobjęta masę Kazimierza Hryniewicza i nieznanych potomków Piotra i Katarzyny Reinhart, dalej nieznanych z miejsca pobytu wierzycicli Dobre Ramer, Süssie Grossfeld, Józefa Kunz, Terese i Kaspra Bornatowiczów i Jana Amorta, niemniej także wszystkich wierzycieli, którzy później swe pretensye do ksiąg wnieśli lub którym rezolucya nie dość wcześnie lub wcale doręczoną nie będzie, iż dla nich wszystkich p. adwokata Dra. Popiela na kuratera ustanowiono i że onemu rezolucye dla nich przeznaczone, doręczono.

Sanok dnia 20. września 1866.

Obwieszczenie. (1802)(1)

Nro. 12515. C. k. sad obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadomego Mendla Schwarza, ze przeciw niemu p. Teodor Kęszycki pod dniem 28. maja 1866 do l. 6539 pozew o wymazanie nieusprawiedliwionej prenotacyi i nchwała c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 21. lipca 1856 do 1. 23208 dozwolonej i w stanie biernym dohr Dźwinogród Dom. 260, p. 283, n. 114 on. i Laskowce Dom. 260, p. 324, n. 34 on. na rzecz Mendla Gellesa i Mendla Schwarza uskutecznionej i o kompenzacye summy 525 złr. z p. n. z summą 1382 zł. 50 c. w. a. wyrokami prawomocnemi c. k. sądu krajowego wyższego z dnia 31. grudnia 1862 do l. 28059 i sądu powiatowego w Mielnicy z dnia 27. czerwca 1862 do l. 689 nawzajem przyznanemi, wytoczył, na który dzień sądowy do ustnej rozprawy na dzień 6. listopada 1866 o godzinie 10tej rano wyznaczonym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Blumenfelda z substytucya p. adwokata Dra. Weinsteina doręczonym został.

Wzywa się zatem nieobecnego pozwanego, ażeby w oznaczonym terminie albo sam w sądzie stanał, albo innego zastępce obrał i tegoż sądowi oznajmił, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebną informacyę dla obrony wcześnie udzielił.

Tarnopol, dnia 21. października 1866.

(1755)

tung gerechnet, ausgeschrieben.

ftellung im Gemeintebienfte gefordert:

hauptstadt Czernowitz fiftemifirten 2ten Ratheftelle mit tem fahrl chen

Gehalte von 1000 fl. oft. Dahr. wird ter Ronfure auf vier Bochen

vom Tage der dritten Ginschaltung besfelben in die Bufowinger Beis

ner ber Landeshauptstadt Czernowitz werden im allgemeinen gur Aus-

Mr. 15851. Bur Befetung ber beim Magiftrate ter Lantes

Rach ber Dienstespragmatit fur bie Gemeindenbeamten und Die-

(1787) © b i f t.

Rr. 54698. Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem abwesenden Jalius Turczyński mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wider ihn über Ansuchen des Leiser Ettinger mit Gerichtsbeschluß vom 10. Oftober 1866 Zahl 54698 die Zahlungsaustage über die Wechselsumme von 800 fl. öft. B. s. g. erlassen wurde.

Da der Wohnert desselben unbekannt ift, so wird ihm der Hr. Landes-Advokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Hrn. Landes Abvokaten Dr. Pfeifer auf seine Gefahr und Koften zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes: als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 10. Oftober 1866.

Dr. 41168. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird hiemit befannt gemacht, daß bei bemfelben am 29. November 1866 um 10 Uhr Bormittage die exefutive Feilbiethung ber in Lemberg sub Nr. 134/4 gelegenen, der Chane Weich gehörigen Realität gur Bereinbringung bes von ber von Eleonora Potacz gegen Maria Sacharek erfiegten Forberung von 600 fl. A.M. f. M. G. noch nicht berichtigten Reftes von 230 fl. RD. ober 241 fl. 50 fr. öft. Wahr. f. D. G. argehalten, bag biefe Realiat om obigen Termine auch unter bem Ccafungewerthe und Auerufepreife von 11130 fl. 39 fr. oft. Dabr. jedoch nur um einen folden Preis, melder gur Befriedigung fammtlicher Sypothefarglaus biger hinreicht, veräußert werde, und als Badium den Betrag von 556 fl. 70 fr. öfter. Währung in erlegen fein wird, tag ferner ber Chabungeaft und bie Feilbiethungsbedingungen in ber biergerichtli. den Registratur eingeseben ober in Abschrift erhoben merben fonnen, endlich bag ber Maria ober Martianna Sacharek ober für ben gall ib: res Ablebens ben unbefannten Erben berfelten jum Rurator der Abvokat fr. Dr. Roinski mit Cubstituirung tes Abrokaten fin. Dr. Rechen und allen jenen, denen bie biefe Feilbiethung betreffenden Bescheide nicht zugestellt merben fonnten, ober welche millerweile bing= liche Rechte über ber feilzubiethenden Realitat erwerben follten, ber gr. Advotat Dr. Malinowski mit Cubfituirung bes Grn. Advofaten Dr. Landesberger jum Rurator bestellt murbe.

Lemberg, ben 1. September 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 41168. C. k. sad krajowy lwowski czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 29. listopada 1866 o godzinie 10tej przed południem przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod 1. 134/4 położonej, Chany Weich własnej, celem ściągnienia ze sumy 600 ztr. mon. konw. z p. n. przez Eleonore Potacz przeciw Maryi Sacharek wygranej jeszcze niezaspokojonej reszty 230 zł. mon. konw. czyli 241 zł. 50 kr. w. a. z p. n. się odbędzie, że ta realność w powyższym terminie także niżej wartości szacunkowej i ceny wywołania 11130 zł. 39 kr. w. a., jednak tylko za cene na zaspokojenie wszystkich wierzycieli hypotecznych wystarczającą sprzedeną zostanie, jako wadyum ilość 556 zł. 70 kr. w. a. złozona być ma, potem ze akt ocenienia i warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można, nareszcie, że dla Maryi czyli Marcyanny Sacharek, a w razie jej śmierci dla tejže niewiadomych spadkobierców pan adwokat Dr. Roiński z zastępstwem p. adwokata Dra. Rechena, zaś dla wszystkich tych, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące, doreczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, pan adwokat Dr. Malinowski z zastęp. stwem pana adwokata Dra. Landesbergera kuraterem ustanowiony został.

Lwów, dnia 1. września 1866.

1. Ein Lebenkalter von wenigstens 18 und nicht mehr als 40 Jahren;
2. Unbescholtenheit des Lebenswandels;
3. der Besit ber nach ber Natur der Diensistelle für dieselbe erforderliche Fähigkeiten daber speziell für die obige Stelle die für den

4. Die Renninis der beutschen und mindestens noch einer Lan-

Staatsdienft jur politifden Gefcafteführung vorgefchriebenen Bru-

dessprache.

Die Bewerber um biese Stelle haben ihre Gesuche unter Beisfaluß ber vorgefdriebenen Qualifikazionstabelle im Wege ihrer vorgesehten Stelle innerhalb der festgesehten Konkursstrift an den Magisfrat ber Landeshauptstadt Czernowitz zu richten.

Bom Ctatt . Diagistrate.

Czernowitz, am 12. Oftober 1866.

(1795) Lizitazione : Edift. (3)

Nro. 5110. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in ber Exekuzionsfache bes Joseph Simon wirer Anton Petz wegen 240 fl. K. M. f. N. G. in die öffentliche Feilbiethung ber in Folwarki wielkie bei Brody sub Nro. 288 und 60-79 gelegenen, auf 169 fl. 80 fr. öft. W. geschäpten, der exequirten Forderung zur Hypothek bienenden, dem Anton Petz gebörigen Gartengründe gewilligt.

Bur Vornahme ber Veräußerung murbe ber erne Teimin auf ben 27. Norember 1866 und ber zweite Termin auf ben 21. Deszember 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags im Gericktshause ans geordnet.

Der Schätzungsaft, der Grundbuchsftand und die Ligitagions. bedingniffe tonnen bei Gericht eingesehen merden.

Brody, am 12. Oftober 1866.

(1797) Ligitagions : Ankündigung. (3)

Mro. 1477. Am 14. November 1866 wird beim f. E. Kameral-Birthschaftsamte in Kutty bie Lizitazion wegen Veräußerung ber in ben fameralherrichaftlichen Bechsuböfen zu Hryniowa (Kuttyer Staatssbomaine) erzeugten Bechsorten in bem beiläufigen Quantum von 150 bis 200 B. 3tr. abgehalten werben.

Der Ausrufepreis beträgt pr. 1 2B. 3tr. Metto-Gemicht:

v) fur gelbes und braunes Bech à 6 fl. 25 fr. oft. 2B. und

b) für Rolophenium a . . . . . 7 , 50 ,,

Die vorerwähnten Produkte werden bem Käufer im Erzeus gungsorte Hryniowa in hölzernen Gebünden und Fässern von 2 bis 2½ 3tr. Netto-Gehalt, für welche derselbe eine Vergütung von 1 fl. 20 kr. öft. W. pr. ein Gebünde an die Kultyer k.k. Kameral-Renten zu zahlen verpflichtet sein wird, sogleich nach Einzahlung des entfalslenden Kausschlings ausgefolzt werden.

Das Badium beträgt 100 fl. oft. 2B.

Schriftliche verstegelte Offerten muffen vorschriftsmäßig ausges fertigt fein, und längstens bis 6 Uhr Abends tes, tem Lizitazionss Termine vorangehenden Tages beim Borfteher bes Kuttyer Ramerals Wirthschaftsamtes überreicht werden.

Kutty, am 9. Oftober 1866.

# Anzeige - Blatt.

# K. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eisenbahn = Aesellschaft.

(1800) Aundmachung. (2)

Der Berwaltungeroth ber f. f. priv. Lemberg - Czernowitz Gisenbahn-Gesellschaft brirgt hiemit jur allgemeinen Kenntniß, daß im Sinne bes S. 6 ber gesellschaftliden Statuten vom 1. November b. 3. angefangen, die bisherigen Interimsscheine gegen wirkliche Afzien umgewechselt werden.

Der Umtausch ber Interimsscheine erfolgt bei ber Anglo-Desters reichischen Bank in Wien und der Anglo-Austrian Bank in London, und werden daselbst und auch bei der Filiale dieser Bank in Lemberg die halbsährigen am 1. November d. I. fälligen Zinsen ber Alsgien sür den abgelausenen Semester, und zwar für vier Baumonate mit 6%, für zwei Wetriebsmonate mit 5%, so wie die 5%tigen Interessen der Prioritäts Dbligazionen beglichen, welche Lesteren auch

## Poniesienia prywatne.

von dem Großhandlungehause F. J. Kirchmayer in Krakau ausbe-

Der Ausgleich ber ben Afgien garantirten 7% findet statutens gemäß immer im Monate Mai jeden Jahres statt.

Wien im Oftober 1866.

Der Bermaltungerath.

## K. k. priv. Lemberg-Czernowik-Eisenbahngesellschaft.

(1799) Sundmachung. (3)

Es wird hiemit zur Kenntniß gebracht, baß ber Agiozuschlag für Getreidesendungen auf ber Lemberg - Czernonitz - Gisenbahn vom 24. Oftober d. J. an bis auf Weiteres aufgelaffen wird.

Wien, am 20. Ofiober 1866.

Der Verwaltungerath.